# Ner 10 i 11.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 16 Lutego 1842 r.

Nro 640.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek Postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 13 Grudnia r. z. do Nru 6618 zapadłego, podaje do wiadomości iż dnia 15 Marca r. b. w godzinach rannych w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych odbędzie się in minus od summy złp. 4629 gr. 25 licytacya w przedmiocie wypuszczenia w przedsiębiorstwo sprostowania koryta rzeki Rudawy od mostu spalonego w górę aż pod punkt połączenia koryta roboczego z korytem dzikiem, wyżej domu XX. Karmelitów własnego. Gdy Rząd 23 sztuk drzewa sosnowego i 44 siąg kubicznych wikla do budowy wodnej potrzebnych dostarczy, przeto kwota anszlagiem za

te materyały przypadająca, to jest 573 złp. Entreprenerowi z summy zalicytowanej strąconą zostanie. Mający chęć podjęcia się tej entrepryzy opatrzeni w vadium w kwocie złp. 460 w miejscu wyżej wskazanem znajdować się zechcą, gdzie oprócz tego warunki licytacyi każdego czasu przejrzeć mogą.

Kraków dnia 5 Lutego 1842 r.

Senator Prezydujący Szpor.

Referendarz L. Wolff.

Nro 690.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Jakób Smagalski wniósł prośbę o udzielenie mu pozwolenia do przesiedlenia się w kraj Królestwa polskiego, ktoby przeto do tegoż miał jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wew: i Policyi zgłosić się winien, bowiem po upłynionym terminie passport emigracyjny Jakóbowi Smagalskiemu wydanym zostanie.

Kraków dnia 31 Stycznia 1842 r.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz L. Wolff. Nro 869.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Uchwałą Senatu Rządzącego z dnia 17 Grudnia 1841 r. do Nru 6554 D. G. zapadłą, legat testamentem niegdy Romana Markiewicza byłego Professora w Uniwersytecie Jagiellońskim Emeryta, prywatnie na dniu 24 Sierpnia 1841 r. w Krakowie spisanym kwotę 1000 złp. w wierzytelności przeznaczający na pomnożenie funduszów Towarzystwa Dobroczynności zatwierdzony został; Wydział przeto czyn ten szlachetny testatora do publicznej wiadomości podaje.

Kraków dnia 7 Lutego 1842 r.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz L. Wolff.

Nro 18,439 zr. 1841.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Apolonii z Pietrzonków Czajkowskiej wydana, zaginęła, ktoby takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze służących.

Kraków dnia 26 Stycznia 1842 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducidłowicz. Nro 24504. z r1841.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Magdaleny Konarownej wydana zaginęła, ktoby takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze służących.

Kraków dnia 26 Stycznia 1842 r.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

Sekretarz Ducillowicz.

Nro 375.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadamia, iż w depozycie Dyrekcyi Policyi znajduje się lichtarz mosiężny od osoby podejrzanej odebrany, ktoby się mienił takowego być właścicielem, po odebranie z dowodami w ciągu miesięcy trzech zgłosić się winien.

Kraków dnia 12 Stycznia 1842 r.

Dyrektor Policyi • Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 22,615 z r. 1841.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż książka służbowa dla Tomasza Jurkowskiego zaginęła, ktoby takową znalazł, zechce ją złożyć w Kantorze służących.

Kraków dnia 20 Stycznia 1842 r.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Duciłłowicz.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

wiadomo czynimy iż

# TRYBUNAŁ PIÉRWSZEJ INSTANCYI

Wydał następujący Wyrok.

Działo się w Krakowie w Domu Władz Sądowych na Audyencyi Publicznej Trybunału Pierwszej Instancyi Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu dnia Trzeciego Lutego Tysiąc Ośmset Czterdziestego drugiego roku. Wydział Pierwszy.

Obecni

M. Soczyński Z. Prezesa Trybunału Sędzia Appellacyjny

Czernicki Z. Sędziów

Janicki Pisarz.

(podpisano) Soczyński - Janicki.

#### TRYBUNAŁ

Powziąwszy wiadomość z odgłosu publicznego, iż Handel pod Firmą "Józef Grünbaum i Syn" w Krakowie exystujący odmawia wypłaty zaciągnionych przez Niego handlowych zobowiązań, przeto

#### TRYBUNAL

Na zasadzie Artykułu 13 Księgi III<sup>ciej</sup> Kodexu Handlowego, Handel pod Firmą "Józef Grünbaum i Syn" za upadły ogłasza, i upadłości tej otwarcia termin z dniem dzisiejszym stanowi, nakazując Sądom Pokoju I. i II. Okręgu Miasta Krakowa jak i Okręgu V<sup>go</sup> Krzeszowickiego, przyłożenie pieczęci na majątku do Handlu upadłego należącym. Kommissarzem upadłości Z. Sędziego Trybunału Czernickiego, Kuratorami zaś Soświnskiego O. P. D. Adwokata przy Sądach Wolnego Miasta Krakowa, i Konstantego Morbitzera Kupca i Obywatela Wolnego Miasta Krakowa, mianuje, i Wyrok niniejszy umieszczeniem w Izbie Audyencyonalnej Trybunału I. Instancyi i podaniem do pism publicznych ogłosić postanowia. Opłatę wpisu zawieszając.

Osądzono w Pierwszej Instancyi z temczasową exekucyą (podpisano) Soczyński. – Janicki.

Zalecamy i rozkazujemy i t. d. (podpisano) Soczyński. – Janicki.

Zgodność niniejszej Kopii z Wyrokiem Oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza.

(2 raz.)

Pisarz Trybunału I. Instancyi Rptej Krakowskiej.

Janicki.

Nro 179 D. K. T.

### CENY ZBOŻA

Na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 7 i 8 Miesiąca Lutego | 1 Ga           | tunek          | 2 Ga           | tunek          | 3 Gatunek      |        |  |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|
| 1842 r.                    | od             | do             | od             | do             | od             | do     |  |
|                            | <b>Z</b> ł. g. | Zł. g. |  |
| Korzec Pszenicy            |                | 29 —           |                | 27 15          |                | 25 —   |  |
| "Żyta                      |                | 19 —           |                | 16 15          |                |        |  |
| " Jęczmienia               |                | 15 20          |                | 13 12          |                |        |  |
| " Owsa                     | _              | 9 15           |                |                |                |        |  |
| " Grochu                   |                | 19 10          |                | 16             |                |        |  |
| " Jagieł                   |                | 34 —           |                | 32             |                |        |  |
| "Rzepaku zimowego .        |                | 34 15          |                | 32 15          |                | 29 —   |  |
| "Tatarki                   |                | 16 15          |                |                |                |        |  |
| "Koniczyny                 |                | 140            |                | 130 —          |                | 106 —  |  |
| "Ziemniaków do browaru     |                |                |                |                | - -            |        |  |

| gain and |                      | 1 Gatunek   |      |             | 2 Gatunek    |             |    | 3 Gatunek |    |     |     |        |
|----------|----------------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|----|-----------|----|-----|-----|--------|
|          |                      |             |      | do          |              | od          |    | do        |    | od  |     | do     |
|          |                      | <b>Z</b> ł. | g.   | <b>Z</b> ł. | $\mathbf{g}$ | <b>Z</b> ł. | g. | Zł.       | g. | Zł. | g.  | Z4. g. |
| Korzec   | Soczewicy            |             |      | 14          |              |             |    |           |    |     |     |        |
| 99       | Prosa                |             |      |             |              |             |    |           |    |     |     |        |
| 22       | Siemienia konopnego  | -           |      |             |              | -           |    | -         | _  | -   | _   |        |
| 29       | Siemienia lnianego.  | _           |      |             | -            |             |    |           |    |     |     |        |
|          | Siana                |             |      | 3           | 6            | _           | 15 | 2         | 15 | _   |     | 1 24   |
| 99       | Słomy                |             |      | 4           |              | 2           |    | 6.3       | _  | _   | _   | 2 12   |
| Miarka   | Kaszy częstochowsk:  | _           |      |             |              |             | -  | -         | _  | 3   | _   |        |
| 22       | " pszenicznej .      | -           |      | _           | _            |             |    | -         | _  | _   |     |        |
| "        | , tatarczanej.       | _           |      |             |              | _           | _  | -         | -  |     |     |        |
| 29       | " perłowej           | _           | _    | _           | _            | _           |    | -         | -  | _   | -   |        |
| 79       | " jęczmiennej .      |             |      |             | _            |             |    |           | _  | -   |     |        |
|          | Maki z pod krupek .  |             |      |             |              | _           |    |           | _  | _   |     |        |
|          | garniec              | 7           |      | 9           |              |             | -  | -         | _  | _   |     |        |
|          | zych kopa            |             | 11   | 4           |              | 1           | _  |           |    | -   |     |        |
|          | y wanienka           | 5           | 7    | 8           | -            |             |    |           |    |     |     |        |
|          | su garniec z opłatą. | 4           | 6    |             | 24           |             |    |           |    |     | 3.5 |        |
|          | y garniec z opłatą.  | - 12        | 12   |             | 24           |             |    | 1         |    |     |     |        |
| OKOWIL   | Sarme z opiata .     |             | 2 20 |             | ~ 1          | 200         |    | 3         |    |     | 1   |        |

Sporzadzono w Biórze Kommissaryatu Targowego.

Dnia 8 Lutego 1842 roku.

Delegowany
WEINBERGER Kommis. Cyr. V.

W. Dobrzański Kom: Targowy.

Burzyński Adj.

## DODATEK

do Nru 10 i 11

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU I. INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na skutek wyroku Trybunału I. Instancyi z dnia 10 Listopada 1841 r. powtórnie przez licytacyą publiczną, z powodu niedotrzymanych warunków, w myśl art. 111 Ustawy exekucyjnej sprzedanym zostanie dom Jacka Szczepanowskiego przy Ulicy Długiej pod L. 69 i 70 w gminie VII. od zachodu frontem z Ulicą Długą, od południa z domem pod L. 71, od wschodu z placem miejskim publicznym graniczący, a to na satysfakcyą summy złp. 2034 gr. 6 z procentem i kosztami, przy strąceniu poczynionych upłat, Wojciechowi Popczyńskiemu wyrokiem Trybunału I. Instancyi w dniu 17 Lipca 1826 r. zapadłym przysądzonej, do akt hipoteki krajowej księgi VI ingrossacyi N. 82. d. 5 Marca 1827 r. wciągnionej. Sprzedaż tę popierać będzie Józef Stróżecki Adwokat pod warunkami następującemi:

- 1) Cena szacunkowa ustanawia się w summie złp. 3001, które stósownie do art. 111 Ustawy exekucyjnéj zaraz na terminie oznaczonym do licytacyi, gdyby jéj nikt nieofiarował, może być zmniejszoną mniéj nawet jak do dwóch trzecich części.
- 2) Chęć licytowania mający, złoży 10 części szacunku na vadium to jest złp. 300, które w razie niedotrzymania warunków licytacyi

utraci i nowa licytacya na koszt jego a nigdy na zysk przedsięwzięta zostanie.

- 3) Popierający licytacyą, wolny jest od złożenia vadium.
- 4) Czynsz ziemny, tudzież inne ciężary gruntowe, jeżeli się jakie okażą, zostaną się przy nieruchomości o ile w klassyfikacyi się utrzymają.
- 5) Podatki zaległe z roku ostatniego nabywca zapłaci zaraz po licytacyi, dawniejsze zaś, wedle klassyfikacyi i takowe sobie potrąci z szacunku.
- 6) Koszta popierania sprzedaży nabywca wypłaci za kwitem Adwokata popierającego, po doręczeniu wyroku takowe przysądzającego.
- 7) Resztująca summa szacunkowa, po potrąceniu vadium, podatków i kosztów pozostanie przy nabywcy aż do wyroku klassyfikacyjnego, w skutku którego summy do siebie przekazane, wraz z procentem po 150 od daty licytacyi rachując, wierzycielom wypłaci.
- 8) Gdyby w ciągu tygodnia kto ofiarował summę szacunkową wyższą o jednę czwartą część, nad wylicytowany już szacunek, na tenczas dalsza licytacya między nabywcą a składającym więcéj o jednę czwartą część, będzie miała miejsce.
- 9) Po dopełnieniu warunków 5 i 6 nabywca uzyska dekret dziedzictwa. Do licytacyi takowej wyznacza się termin ostateczny na dzień 16 Marca 1842.

Wzywają się przeto wszyscy wierzyciele hipoteczni i prawa rzeczowe do domu powyższego mający, aby pod prekluzyą na terminie licytacyi, wszelkie tytuły swych wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata złożyli.

Librowski.